### N= 102.

# Posener Intelligenz Blatt.

#### Donnerstag, den 29. April 1830.

Angekommene Fremde vom 26. April 1830. Hr. Burgermeister Wohlgemuth aus Bentschen, Hr. H. Meyer aus Danzig, I. in No. 136. Wilhelmöstraße.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst unter No. 51. und 52. auf der Fischerei belegene Grundstück und Wohngebaude, welches gerichtlich auf 1295 Athl. 12 fgr. 2 pf. abgeschätzt worden und den Rieseschen Sheleuten geshört, soll Schuldenhalber meistbietend

verfauft werben.

Hiezu haben wir einen Termin auf ben 26. Junius c. Bormittags 10 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Brückener in unferm Partheienzimmer anderaumt und laden besithfähige Kauflustige dazu mit dem Bemerken vor, daß die Tare und Licitations-Bedingungen in unferer Registratur eingesehen werden konen und daß der Meistbictende den Zusschlag bald zu gewärtigen hat, wenn nicht gesetzliche Hindernisse Ausnahmen gewähren.

Pofen ben 18. Mary 1830. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nr. 51 i 52 na Rybakach położona, która na 1295 tal. 12 sgr. 2 fen. oszacowaną została, do małżonków Ries należąca, dla długów naywięcey daiącemu przeda-

na bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 1 otéy przed Deputowanym Brückner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż taxa i warunki licytacyi w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą i naywięcéy daiący przybicia się spodziewać może, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Poznań d. 18. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Datent.

Muf den Anfrag eines Real-Glaubigers follen bie, ben Ludwig von Erzeinefifchen Erben gehörigen, im Schrobaer Rreife belegenen, gerichtlich auf 68,517 Rtht. 14 igr. 3 pf. abgefchatten Guter Chlapo= mo, gu benen bie Dorfer Girlatowo, Do= minowo und Grobzieto, imgleichen ein Untheil von Gablind und Ggrapti gehort, im Bege ber nothwendigen Subhaftation öffentlich an ben Meifibietenben verfauft merben.

Dieje Bietungs. Termine find auf ben 4. August c.,

ben 3. Robember c. und

ben 9. Februar 1831, von benen ber lette peremtorifch if, jes Desmal Vormittags um 9 Uhr ver bem Landgerichte = Math Raulfuß in unferem Partheienzimmer angefeht, gu welchen wir die Raufluftigen mit bem Bemerten einlaben, bag bem Meiftbietenben ber'Bufchlag ertheilt werben wirb, wenn nicht rechtliche hinderniffe eine Menderung erforbern, und die Taxe und Bedingungen jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden fonnen.

Posen ben 6. April 1830. Konigl. Preuß, Landgericht, li realnych dobra Chłapowo, do któ-

Patent subhastacyiny.

Na wniosek iednego z Wierzycie-

rych wsie Girlatowo, Dominowo i Grodziszczko, nierównie cześć Gablina i Szrapek należy, Sukcessorom Ludwika Trzcinskiego własne, w Powiecie Szredzkim położone, sadownie na 68,517 tal. 14 sgr. 3 fen. oszacowane, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina licytacyine wyznaczone

zostały

na dzień 4. Sierpnia r. b. na dzień 3. Listopada r.b. i na dzień 9. Lutego 1831.,

z których ostatni zawity, przed południem o godzinie gtey przed Sędzią Kaulfuss, w naszey izbie dla stron, na które ochotę kupna maiacych z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie beda.

Taxa i warunki kazdego czasu w Registraturze paszey przeyrzane być

moga.

Poznań d. 6. Kwietnia 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8 = Patent. Muf ben Antrag mehrer Glaubiger foll bas im Sthrodaer Rreife belegene, ges richtlich auf 28,996 Rthl. 6 pf. abgeschatz= te Gut Bieganomo öffentlich an den Meift= bietenden verfauft werben. Die Bietunges Termine find auf

ben 29. Juli c., ben 29. October c. und

Patent Subhastacyiny. Na wniosek Wierzycieli wieś Bieganowo w Powiecie Szremskim położona, sądownie na 28,996 tal. 6 fen. oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

Termin licytacyiny na dzień 29. Lipca r. b. na dzień 29. Października r.b. i ben 29. Januar 1831, wovon ber letzte pereintorisch, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgezichts. Nath Hellmuth in unserm Parteienzinner angesetzt, zu welchen wir Kaufzlustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistdickenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Ausnahme erheischen, und die Tare und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 25. Marg 1830.

Ronigl. Preuß, Lanogericht.

na dzień ag. Stycznia 1831.

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Hellmuth w naszéy izbie dla stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w naszéy Registra-

turze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 25. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Vorlabung.
Von dem unterzeichneten Königlichen Kand-Gerichte werden alle diesenigen unsbekannten Gläubiger, welche an die Kassen der zum Geschäfts-Bereiche der Königlichen Intendantur des 5. Armeeseorps zu Posen gehörenden Truppenstheile und Institute aus dem Etats-Jahre vom 1. Januar bis altimo Desember 1829, als:

i) bes Fufilier-Bataillons 19. Infan=

terie-Regiments,

- 2) bes 2. Bataillons 14. Landwehr, Regiments, beffen Artisterie=Com= pagnie und Escadron in Bromberg,
- 3) bes Garnison = Lazareths in Brom= berg und bes Garnison = Lazareths in Inomroelam,
- 4) bes Proviant-Amts in Bromberg,
- 5) bes Magistrate ebendafelbst, und

Cytacya edyktalna.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do kass woyska i instytutów do opwodu działań Królewskiey Intendantury 5. Korpusu Armii w Poznaniu należących, zroku etatowego za czas od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1829. roku, iako to:

1) Batalionu fizylierów 19. Pułku

piechoty,

 Batalionu 14. Półku siły kraiowéy zbroynéy i tegoż Kompanii Artilleryi i Szwadronu w Bydgoszczy,

 lazaretu garnizonu w Bydgoszczy, i lazaretu garnizonu w

Inowrocławiu,

 urzędu prowiantowego w Bydgoszczy,

5) magistratu tamże i wprawdzie

zwar aus beffen Garnison-Berwal=

tung,

6) ber Kasernements = Verwaltung und bes Magistrats zu Inowroclaw aus feiner Garnison = Verwaltung, und endlich

7) bes Magistrats zu Koronowo aus feiner Garnison-Berwaltung,

aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüsche zu haben glauben, hierdurch vorgesladen, in dem auf den 3. Julius c. Vormittags um 9 Uhr an hiesiger Gezrichtsstelle vor dem Herrn Landgerichts, Auscultator v. Blankensee anstehenden Ternin zu erscheinen, und ihre Unsprüsche anzumelden und zu bescheinigen, wis des anzumelden und zu bescheinigen, wis dein ein ewiges Stillschweigen gegen die genannten Kassen auserlegt, und sie damit nur an die Person dessenigen, mit welchem sie contrabirt haben, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 15. Marg 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht.

We were the property in a warm

z czasu administracyi iego gar-

6) z administracyi koszarów i magistratu w Inowrocławiu z administracyi garnizonowey, i

 nareszcie Magistratu w Koronowie z administracyi garnizono-

wéy tegoż,

z którego kolwiek bądź prawnego powodu pretensye mieć mniemaią, a by w terminie na dzień 3. Lipca r. b. o godzinie 9. przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Ur. Blankensee Auskultatorem wyznaczonym, stawili się i pretensye swoie podali i udowodnili, inaczéy bowiem spodziewać się mogą, iż im wieczne milczenie przeciw wspomnionym Kassom i Instytutom nakazanem będzie i z takowemi tylko do osoby, z którą w układ weszli wskazani zosta-

Bydgoszcz d 15. Marca 1830. Bydgoszcz d 15. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

tern and her remarks a Capacities

A) Frankling Strategickide C. and Ch

STATE OF STATE OF

Ebictal = Borlabung.

Nachdem auf den Antrag des Jacob v. Potocki und Leopold v. Potocki als Beneficial-Erben der zu Lubowo verstorzbenen Marianna v. Potocka gebornen v. Krynkowska der erbschaftliche Liquidaztions-Prozeß erdsfnet worden, so werden sammtliche Gläubiger der Berstorbenen hierdurch aufgefordert, binnen 3 Monazten, längstens aber in dem vor dem Desputirten Herrn Landgerichts-Rath v. Poztrykowski auf den 21. Mai 1830 in unserm Instruktions-Locale angeseizen Termine ihre Ansprüche gebührend anzumelden und nachzuweisen.

Diejenigen, welche dies unterlassen, trifft der Nachtheil, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Unbekannte, oder personlich zu erscheinen Berhinderte können sich an einen ber hier fungirenden Justiz-Commissarien wenden und selbige mit Bollmacht und Information versehen, wozu der Justiz-Commissarius Landgerichts Rath Schulz und Sobeski in Borschlag gebracht werzben.

Gnefen ben 14. December 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Colegio di co, Marca i dolo. Krol, Frashi di Ziamancki Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek UUr. Jakóba i Leopolda Potockich iako benęficyalnych
spadkobierców Ur. Maryanny z Krynkowskich Potockie w Łubowie zmarłey, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, wzywamy przeto wszystkich wierzycieli teyże, ażeby w trzech miesiącach, a naydale y
w Terminie przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim
na dzień 21. Maia 1830. w izbie
instrukcyine y Sądu naszego wyznaczonym swe pretensye przyzwoicie
podali i udowodnili.

Tych, którzyby tego zaniechali czeka ta strata, iż z wszystkiemi swemi pretensyami za pozbawionych uznani zostaną i z temiż tylko do tego odesłani zostaną, coby po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostać mogło.

Niewiadomi lub ci, którzy osobiście stanąć nie mogli, do Kommissarzy Sprawiedliwości tu czynnych zgłaszać się będą, których w plenipotencyą i informacyą opatrzą, a do czego się Kommissarz Sprawiedliwości i Sędzia Ziemiański Schulz i Kommissarz Sprawiedliwości Sobeski przedstawiają.

Gniezno d. 14. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

- Es soll das im Gnesener Kreise beleges
ne, dem Gutsbesitzer Ferdinand Senberz
lich gehörige Gut Czechowo auf drei nach
einander folgende Jahre, namlich von
Johanni 1830 bis dahin 1833, anders
weitig an den Meistbietenden verpachtet
werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 19. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath Jekel hiefelbst angeseist, wozu Pachtlusstige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Guefen den 1. April 1830.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Mogilner Kreise belegene Gut Dobiesewicz nebst Borwerk Dobies sewiczko soll in dem auf den 19. Jusuid. Flewiczko soll in dem auf den 19. Jusuid. Flewiczko soll in dem auf den 19. Jusuid. Flewiczko soll in dem hiestigen Gerichtslokale vor dem Deputirten Herrn Land = Gerichts = Nath Jekel angessetzen Licitations = Termine von Johannid. J. auf drei auf einander folgende Jahre an den Meistbietenden, unter den im Termin bekannt zu machenden Bestingungen, verpachtet werden, wozu wir Pachklussige einladen.

Enefen den 29. Marz 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Czechowo w Powiecie Gniezninskim położona, Ferdynanda Seyberlich własna, ma bydź na trzy lata to iest od Sgo Jana 1830 aż do tegoż czasu 1833 naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Jekel Sędzią w Sądzie naszym, na ktory chęć maiących dzierzawienia z tą wzmianką zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 1. Kwietnia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś Dobieszewice z folwarkiem Dobieszewickim w Powiecie Mogilinskim położona, ma bydź w terminie na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w lokalu Sądu naszego, wyznaczonym, od St. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata naywięcey podziącemu pod warunkami w terminie oznaymić się maiącemi, w dzierzawę wypuszczona. Zapozywamy więc ninieyszem chęć dzierzawienia maiących.

Gniezno d. 29. Marca 1830. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das zum Franz und Josepha v. Rozbrazewösischen Nachlasse gehörige, im
Gnesener Kreise belegene Gut Lesniewo
nebst Zubehör, soll anderweit auf drei
nacheinander folgende Jahre, nämlich
von St. Johanni c. bis wieder dahin
1833, diffentlich an den Meistbietenden
verpachtet werden. Wir haben hiezu eis
nen Termin auf den 16. Juni d. J.
Normittags um 9 Uhr vor dem herrn
Landgerichts-Ussesson von Kurnatowssi hies
selbst anderaumt, wozu Pachtlustige und
Cautionsfähige eingeladen werden, um
ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen fonnen in unsferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnesen ben 25. Marz 1830.

Arch Pruski Sed Zieminneki.

Roniglich Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Lesniewo wraz z przyległościami w Powiecie Gnieznienskim położona, do pozostałości niegdy Franciszka i Jozefy Rozdrażewskich należąca, ma bydź na daley na trzy po sobie następujące lata od St. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1833. roku drogą licytacyi naywięcey dającemu w dzierzawę wypuszczona. Tym koncem wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Czerwca r. b.

zrana o godzinie 9. przed W. Kurnatowskim Assessorem w Sądzie naszym na który chęć maiących i kaucyi stawienia zdolnych dzierzawców za-

pozywamy. He in him him him

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzaue bydz mogą.

Gniezno d. 25. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Maria Detail and Childen

Ebiftal = Citation.

Muf ben Gutern Stamiann cum attinentils im Wagrowiecer Kreise belegen, ftehet in bem Spoothefenbuche biefer Guter sub Rubr. III. No. I. eine Gumme pon 1728 Mthl. 13 fgr. 10 pf. fur die Micolaus v. Rabolinstifchen Erben, ex agnitione bes frubern Befigers Bincent b. Swinarsti vom 18. August 1796 als angebliches ruckständiges Kaufgeld eingetra= gen. Diefe Gumme ift bereits langft be-Bablt, fann aber im Sypothefenbuche nicht geloscht werden, weil eine loschunge= fabige Quittung nicht beigebracht, und ber Aufenthalt ber ursprunglichen Inhaber biefer Poft, aller Bemuhungen unge= achtet, nicht ermittelt werben fann.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na wsi Stawianach z przynależytościami w Powiecie Wągrowieckim położoney, iest w księdze hypote. czney teyże wsi pod Rubr. III. No. I. summa 1728 talar, 13 sgr. 10 fen. na mocy przyznania dawnieyszego Właściciela Wincentego Swinarskiego, z dnia 18. Sierpnia 1796 r. iako pretendowana zaległa summa szacunkowa, dla Sukcessorów Mikołaia Radolinskiego, zaintabnlowana. Summa ta dawno iuż iest zapłacona, lecz z ksiegi hypoteczney nie może bydź wymazana, ponieważ ani kwit do wymazania zdatny złożonym, ani pobyt pierwiastkowego Właściciela tev pozycyi pomimo dołożonego starania

Auf den Untrag ber gegenwartigen Be= figer ber Guter Stamiann, Ferdinand und Pauline v. Radziminsta Ralffteinichen Cheleute, werben baber alle biejenis gen, welche an die oben genannte Gum= me von 1728 Rthl. 13 lfgr. 10 pf. als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonstige Briefe-Inhaber Unspruche baben. aufgeforbert, folche binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 25ften August b. J. Bormittags um o Ubr bor bem Berrn Landgerichte = Rath Gefel biefelbst anberaumten Termine anzumels den, widrigenfalls fie mit ihren Unfprus chen an bas verpfandete Gut Stawiann nebst Bubehor praclubirt, und die jegigen Befiber v. Ralffteinschen Cheleute für berechtigt werben erachtet werben, bie Loichung ber vorgenannten Summe, auf den Grund des ergehenden Praclufiones Urtele zu bewirken.

Gnesen ben 18. Marg 1830.

Ronigl. Dreug. Landgericht.

wyśledzonym bydź niemoże. Na domaganie się teraźnieyszych Właścicieli wsi Stawian Ferdynanda i Pauliny z Radziminskich Małżonków Kalksteinów, wzywa się tych, którzyby do summy 1728 talar. 13 sgr. 10 fen. wyżey wspomnioney, iako Właściciele, Cessyonaryusze, Zastawnicy lub iakiekolwiek papiery posiadaiąci, mieć mogli pretensye, aby iakowe w przeciągu trzech miesięcy, naypó. źniey zaś w terminie na dzień 25. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Jekel Sędzią tu w mieyscu wyznaczonym zameldowali, przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do zastawnéy wsi Stawianów z przynależytościami, prekludowani, i teraznieysi Właściciele małżonkowie Kalksteinowie, za umocowanych uznani zostaną, wymazanie wyżey wspomnioney summy na mocy zapaść mającego wyroku pre-kluzyjnego, dać uskujecznić.

Gniezno d. 18. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

inactoria de la policia de la

## Beilage zu Nro. 102. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Das zur Gabriel v. Gzowskischen erbschaftlichen Liquidationds-Masse gehörige, im Mogilner Kreise belegene Gut Rozanna soll anderweitig auf brei nach einander solgende Jahre, nämlich von Johanni 1830 bis dahin 1833, disentslich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 23. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Rath Jefel hieselbst angesetzt, und laben Pachtz lustige und Cautionsfähige ein, in demsselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbebingungen fonnen feber Beit in unferer Regiftratur eingesehen

werben.

Gnesen ben 1. April 1830.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Rozanna w Powiecie Moglinskim do sukcessyino-likwidacyjney massy niegdy Gabryela Gzowskiego należąca, ma bydź w dalszą dzierzawę na trzy po sobie płynące lata od S. Jana 1830. aż do tego czasu 1833. drogą licytacyj naywięcey daiącemu, wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie giéy zrana przed Deputowanym W. Jekel Sędzią w Sądzie naszym, na który chęć maiących dzierzawienia, i kaucyi stawienia mogą-

cych, zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 1. Kwietnia 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Die Johanna geborne Jackel verwittswete Rosmolska von hier und der Consducteur Sduard Bunsch aus Krotoschin haben vor ihrer Verheirathung in der gerichtlichen Verhandlung vom 1. Marz 1830 erklärt, für die Dauer ihrer She die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes auszuschließen.

Diefer Chevertrag ift heute bestätigt

#### Obwieszczenie.

Joanna z Jeklów owdowiała Kosmolska z Poznania i Edward Wunsz Geometra z Krotoszyna wyłączyli przed ślubem na mocy intercyzy sądowéy z dnia 1. Marca 1830 r. wspólność maiątku i dorobku w przyszlem ich małżeństwie.

Intercyza ta dnia dzisieyszego po-

und wird hiermit gur offentlichen Rennts twierdzong zostata, co sie ninievszem niß gebracht.

Pofen ben 9. Mary 1830. Ronigl. Preuß. Friebensgericht. do publicznéy podaie wiadomości. Poznań d. 9. Marca 1830. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Das Adergrundftud bes Wirthe Jacob Trollenberg zu Gura foll im Wege bffentlicher Licitation an ben Meiftbieten= ben auf 3 hintereinander folgende Jahre perpachtet werben, wozu Termin auf ben 19. Mai c. Bormittags q Uhr bier im Gericht anbergumt wird und Pachtluftige eingelaben werden,

Schroba den 19. April 1830,

Ronigl, Preug. Friebensgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo rolnicze Jakuba Troellenberg w Gurze ma bydź droga publiczney licytacyi naywięceydaiacemu na trzy po sobie idace lata w dzierzawę wypuszczonem, którym końcem termin na dzień 19sty Maja r. b. o godzinie gtey zrana tu w Sądzie naznaczonym został, na który ochotę dzierzawienia maiący wzywaią się.

Szroda d. 19, Kwietnia 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Ter sinisink at at the terms

Die verwittwete Muller Frau Caroli= ne Friederike Uffig geborne Rraufe gu Rahme und ber Muller = Gefelle Gottlieb Sing zu Niemarfge bei Schwet in Beft= preußen haben bor Gingehung ber Che laut gerichtlichem Bertrage vom 8. hui. bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschlofs fen; bies wird hierdurch gur offentlichen Renntnif gebracht.

Birnbaum ben 21. April 1830. Ronigl, Preug. Friedensgericht,

dower z drie i Marca ili bin z abpl.

nosć malatku i dojobku w procesam

Logreyes to doin daisjeyenego por

ich mallenstwie,

Obwieszczenie.

Wdowa Karolina Fryderyka Assigowa z domu Krauzina z Kamionny, i Gottlieb Hinz Młynarczyk z Niemarza pod Schwetzem w Prusach Zachodnich, wyłączyli przed zawarciem z sobą związków małżeńskich na mocy sądowego układu z dnia 8. t. m. wspólność maiątku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Międzychod d. 21. Kwietnia 1830. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. rado cellert, für die Oaner inder Che

of Control and the Control and the Control and

Sufer Concerns in Sente bridity

In bem Posthausstur sind einige neue Strobbute gefunden worden. Der rechtmäßige Eigenthumer tann selbige gegen Zahlung der Insertions-Gebühren für Diese Anzeige, in der Zeitungs-Expedition bes Ober-Post-Amts in Empfang nehmen.

Auction im Schilbnerschen hause an ber Bergstraße. Orts = Veranderung wegen werden Montag den 3. Mai c. Bor= und Machmittags, in der Wohnung des herrn Masor v. Gravell, Mobilien in Masbagonn und andern holzarten, Spiegel, Fajence, Porzelain, hauss und Ruchens gerathe, so wie mehrere andere Gegenstande versteigert. Ahlgreen.

Die Schulzerei zu Tarnowo, 2 Meilen von Posen, an der Berkiner Chaussee, soll a 30 Morgen parzellirt, und an einzelne Kaustiebhaber überlassen werden. Wer zu einer solchen Acquisition geneigt und zahlungsfähig ist, moge sich recht bald bei dem Justiz-Commissarius Brachvogel hier melben, der im Voraus billige Bedingungen zusichert, worunter auch die, daß ein Theil des Kausgeldes vorläussig stehen bleiben kann. Posen den 24. April 1830.

Ich bin Willens, bas nahe an Posen gelegene Dorf Chartowo, bessen Pachtzeit mir noch bis Johanni 1833 zusteht, auf laufende drei Jahr von Johanni dieses Jahres ab, Krankheitshalber an einen Andern abzutreten. Pachtlustige wollen sich dieserhab bei mir melden. Carl Sigmb. Grat, Posen, Markt No. 97.

Theer ift wieder zu haben bei

3. Bielefelb.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwech den 21. April.              |                                                          | Freitag ben<br>23. April.                                          |                                                          | Montag den<br>26. April.                                           |                                                       |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Merfgr.vf.                    | bis<br>Mr.fgr.vf.                                        | von<br>Mr.fgr.pf.                                                  | bis<br>Nit.fgr. pf.                                      | von<br>Mir.fgr.vf.                                                 | bis<br>Mr.fgr.pf                                      |
| Weißen der Scheffel | - 21<br>- 16<br>- 17<br>- 27<br>- 10 | - 22 6<br>- 17 -<br>- 18 -<br>- 13 -<br>- 22 6<br>4 15 - | - 28 -<br>- 21 -<br>- 16 -<br>- 17 -<br>- 27 -<br>- 10 -<br>- 21 - | - 22 6<br>- 17 -<br>- 18 -<br>- 13 -<br>- 22 -<br>4 15 - | - 28 -<br>- 23 -<br>- 16 -<br>- 19 -<br>- 27 -<br>- 10 -<br>- 21 - | 24   -<br>  17   -<br>  20   -<br>  1   -<br>  15   - |